## Nro. 146.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 20. Juni 1831.

Ungefommene Fremde vom 17. Juni 1831.

Haufmann Scholtz aus Meseritz, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Gutebesitzer Zedler aus Kempe, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutebesitzer Jasinski aus Witakowice, Hr. Pachter Micczkowski aus Mykkow, Hr. Pachter Helkowski aus Witakowice, in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter v. Slawozewski aus Ustasze, wo, I. in No. 26 Waischei; Hr. Pachter Stapski aus Bleskowo, Hr. Pachter Siechoszewski aus Jmielno, Hr. Abministrator Drojecti aus Kolnicy, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Lieferant Gottheimer aus Jnowraclaw, I. in No. 124 St. Absalbert; Hr. Kausmann Levi aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Abalbert.

Bekanntmachung, Das zum General = Lieutenant v. Dombrowskischen Machlasse gehörige, im Schrobaer Kreise belegene Gut Ulepno, soll auf drei hinstereinander folgende Jahre, nämlich von Fohanni d. J. bis dahin 1834, diffentslich an den Meistbietenden verpachtet werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 30. Juni c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichts-Rath v. Kurznatowski in unserm Partheienzimmer anzgesett, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingessehen werden konnen.

Pofen ben 9. Juni 1831. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wieś Uleyno w Powiecie Szredzkim położona, do pozostałości Generała Porucznika Dąbrowskiego naleźąca, na trzy po sobie idące lata iako to: od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1834. publicznie naywięcey daiącemu zadzierzawioną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed konsyliarzem Ur. Kurnatowskim w naszey izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 9. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Die zum Präfekt v. Poninskischen Machlasse gehörigen im Wegierki, Solcezno und Karezewo sollen auf den Antrag der Erben anderweitig auf 3 Jahre von Johanni 1831 bis dabin 1834 diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 30. Juni c. Boraittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Mandel in unserm parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken einkaben, daß die Pachtbedingungen in unserer Rezgistratur eingesehen werden können.

Rofen den 20. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boikealcitation. Auf ben Anfrag eines Realglaubigers ift über bie, bie Summe bon 76500 Athle, betragenben Raufgelder bes im Regierunge = Begirte Pofen und beffen Rrobener Rreife belege= nen, von dem Gutebefiger Roman v. Bro= nitowsti fubhafta erftanbenen und fruher ben hauptmann Thomas und Francista b. Ratowstischen Cheleuten gehörigen Guthes Ronary und bes bazu gehörigen Dorfes Piasti und ber Deferte Balefie ber Raufgelber Liquidations : Prozef ers öffnet worben. Es werben baber alle biejenigen, welche an gebachte Raufgel= ber Realanspruche gu haben vermeinen, bierdurch borgelaben, in bem auf ben 16. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Math

Obwieszczenie. Dobra Węgierki, Soleczno i Karczewo do pozostałości Presekta Poninskiego należące, w powiecie Wrzesińskim położone, na wniosek sukcessorów powtórnie na lat trzy od S. Jana 1831. aż do tegoż czasu 1834. publicznie naywięcey da iącemu zadzierzawione bydź maią.

W tym celu termin na dzień 30. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed Sędzią Mandel w naszey izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 20. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych nad summą szacunkową wobwodzie Begencyinym Poznańskim i tegoż Powiecie Krobskim położonych przez Romana Bronikowskiego dziedzica subhasta nabytych a dawniey Kapitanowi Tomaszowi i Franciszce malżonkom Rakowskim należących dóbr Konar wraz zprzyległą wsią Piaski i dezertą Zalesie, która w ogóle 76500 Tal. wynosi, process likwidacyiny otworzony został. Zapozywaią się wszyscy, którzy do pomienioney summy szacunkowey pretensye realne mieć mniemaią, ażeby się w terminie likwidacyinym zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow SęMotkow anberanmten Liquidations = Termin im hiefigen Land-Gerichtshäuse personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wo is denjenigen, welchen as an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Rommissarien, Calbach, Fiedler, Lauber, Douglas und Mittelstädt hieselbst in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre vermeinten Ansprüche anzugeben und durch Beweismittel zu bescheinigen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinem Anspruche an die Grundstücke oder die Kaufgelder praclubirt und ihm damit ein ewiges Stillsschweigen sowohl gegen den Käufer, als gegen die Gländiger, unter welchen das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt wers den wird.

Frauftabt ten 17. Februar 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Ardbenschen Areise belegene Gut Smozgorzewo nebst den dazu gehörigen Vorzwerken Talary und Hyacintowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 37731 Mthl. 27 sgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungsterzmine sind auf

den 28. Februar 1831, den 30. Mai 1831, und der peremtorische auf den 31. August 1831, dzią Ziemiańskim na dzień tóty Lipca r. h. wyznaczonym wtuteyszem pomieszkaniu sądowem osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których się
tym, którym na znaiomości zbywa,
kommissarze sprawiedliwości W. Salbach, Fiedler, Lauber, Douglas i
Mittelstaedt w mieyscu proponuią,
stawili, pratensye swoie podali i dowodami poparli.

Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do nieruchomości lub summy szacunkowey prekludowani będą i im względem takowych wieczne milczenie tak co do na bywcy iako i wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa będzie podzieloną, nakazane zostanie.

Wschowa dnia 17. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subliastacyjny. Dobra Smogorzewo w Powiecie Krobskim położone, wraz z folwarkami do nich należącemi Talary i Hyacintowo, które według taxy sądowéy na talarów 37731 sgr. 27 fen. I są ocenione, w drodze koniecznéy subhastacyj publicznie naywięcey dającemu sprzedane być mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 28. Lutego, na dzień 30. Maia, termin zaś peremtoryczny na dzień 31. Sierpnia 1831, zrana o godzinie 9. przed W. Sachse por bem Herrn Landgerichte-Math Sachfe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und werden besitzfähigen Käufern diese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Mebrigens fieht während ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns bie
etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe fann
zu jeder paffenden Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Frauftadt ben 14. Oftober 1830.

Ronigl. Preug. Land = Gericht.

Subbastationspatent. Die im Krauftadtichen Kreife in bem Dorfe Weigmannsborff sub No. 9 belegene bem Muller Daniel Petras jugehorige Mablennahrung, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 610 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Meigtbietenden verfauft werben, und bie Bietungstermine find auf ben 5. Mai c., ben 9. Juni c. und ber per= emtorische auf ben 16. Juli c. vor bem Landgerichts = Rath herrn Gabe, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitfahigen Raufern werden biese Ter= mine hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały, i o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Zresztą pozostawia się w ciągu subhastacyi aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego stósownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa d. 14. Październ. 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarskie we wsi Wygnań. czycach powiecie Wschowskim pod Nrem. 9. położone Danielowi Petras młynarzowi należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 610. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 5. Maia, na dzień g. Czerwca, termin zaśperemtoryczny na dzień 16. Lipca 1831. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Gaede w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących o terminach tych uwiadomiamy.

W przeciągu 4 tyg. przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o nieTare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann in unferer Registratur zu jeder Zeit eingesehen werden.

Fraustadt den 17. Februar 1831. Ronigfich Preuß. Land-Gericht.

dokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 17. Lutego 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Bon dem unsterzeichneten Landgerichte werden die unsbefannten Gläubiger, welche an die Raffen

1) bes hiefigen Landwehr-Bataillons 3. combinirten Referve-Infanterie-Resgiments No. 37, beffen Artillerie-Kompagnie und Eskabron,

2) bes hiefigen Magiftrate aus feiner Garnifonverwaltung,

aus dem Zeitraume vom Iten Januar bis ultimo Dezember 1830 Forderuns gen aus irgend einem Grunde haben, hierdurch diffentlich vorgeladen, binnen drei Monaten, spätestens aber in dem auf den 3 ten September d. J. vor dem Land = Gerichts = Rath Biedermann Vormittags um 10 Uhr angesetzen persemtorischen Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedachten Rassen präcludirt und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 10. Marg 1831.

Konigl. Dreug, Landgericht.

Zapozewedyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów

 tuteyszego batalionu obrony Kraiowéy 3. kombinowanego rezerwowego regimentu Infanteryi No. 37. tegoż kompanii Artylleryi i szwadronu,

2) tuteyszego magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonom,

władywania lego garnizonom, od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1829, rachuiąc, ziakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w przeciągu 3 miesięcy naypoźniey w terminie zawitym na dzień 3. Września r. b. przed Sędzią naszym Ziemiańskim W. Biedermann z rana o godzinie 10. wyznaczonym osobiście stawili iswe pretensyie podali, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią iż z pretensyami swemi do kassów wspomnionych prekludowani, i tylko do osób tych z którymi kontrakty zawarli, odesłani zostaną.

Gniezno dnia 10. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Im Jahre 1801 farb hier ber ehemalige Rammerbiener Stanisland Cichodi, beffen Dachlag in 53 Mthl. 3. far. of pf. und in einigen unfichern Aftivis besteht, ba sich bis jest Niemand als Erbe hinreichend legi= timirt, und mithin unbefannt geblieben, mer Erbe beffelben ift; fo merben bem Antrage bes in ber Perfon bes Juftig= Commiffarius Cobesti bestellten Cura= tors zufolge, alle biejenigen, welche an bie gedachte Nachlaffenschaft aus irgend einem Grunde ein Erbrecht zu haben alauben, hierdurch worgelaben, fich in bem auf ben 3.0. Gentember 1831 por bem Deputirten herrn Referenta= ring Magurfiewicz in unferm Gofchafts Locale anberaumten Termine einzufinden, ihr Erbrecht gehorig nachzuweisen, an= fonft fie mit ihren Erbanfpruchen prå= flubirt und ber Nachlaß als herrenloses Gut bem Fieco zugesprochen werben foll. Bu bem obigen Termine werden zugleich Die etwanigen Glaubiger ber Erbmaffe aufgeforbert, ihre Forberungen angu= melben und nachzuweisen, widrigenfalls fie fich nicht ferner an ben Nachlag. Gu= rator halten tonnen, fondern ihre Be= friedigung bei bemjenigen suchen muffen, welchem ber nachlaß zugesprochen und ausgeliefert werben wirb.

Diejenigen, welche fich bei ben Un= melbung eines Bevollmachtigten bedie= nen wollen, muffen fich an einen von

Zapozew edyktalny. W roku 1801 umarl tu były kamerdyner Stanisław Cichocki, którego pozostałość sklada się z 53 Tal. 3 sgr. of fen. i z niektórych niepewnych aktywów. Gdy się dotąd nikt iako spadkobierca destatecznie niewylegitymował, a zatem niewiadomo, ktoby lego Spadkobierca był przeto zapozywa się ninieyszém w skutek wniosku kuratora w osobie Ur. Kommissarza Sprawiedliwości Sobeskiego postanowionego, wszyscy ci, którzyby do wspomnionéy pozostałości z iakiego kolwiek fundamentu prawo sukcessyi mieć sadzili, ižby sie w terminie na dzień 30. Wrześcia 183. przed Delegowanym Referend. Ur. Mazurkiewicz w posiedzeniu Sądu tuteyszego wyznaczonym, stawili, swe prawo sukcessyi należycie udowodnili, z tém zagrożeniem, że wrazie niestawienia się, z poszczeniem swym sukcessyi wykluczonemi zostana, a pozostalość ta, iako bonum vacans przysądzeną bydź ma.

Zarazem wzywa się do wyżey wyznaczonego iakichkolwiek bydź mogacych Wierzycieli massy spadkowey, ażeby pretensye swe zameldowali, i takowe udowodnili, gdyż w przeciwnym razie Kuratora pozostałości względem takowych daley trzymać się nie będą mogli, lecz zaspo. koienia swego u tego poszukiwać, któremu pozostałość przysądzoną i wydaną zostanie.

den hier angestellten Justig Commissarien, Lundgerichts = Rath Schulz, Justig= Commissarins v. Rentowsti, Golz und Lydte wenden, und dieselben mit - Boll= macht und Information versehen,

Gnefen bon 4. November 1830.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

L'diktalcitation. Nachstehende

a) ber Vonaventura Zawadzki aus Gembice gebürtig, welcher im Jahre 1816 ins polnische Militair eingetreten und seit dieser Zeit versschwunden ist;

b) bie Margaretha Sturm, geborne Springmann aus Braunsfeld, Domainen = Units Sforzencin, welche feit 26 Jahren verschollen ift;

c) ber Gerbergeselle Valentin Smorowinsti aus Miloslaw, welcher im Jahre 1820 in die Fremde gegangen und seitdem nicht zurück gekehrt ift;

d) ber ehemalige Polizei-Burger-Meifter Johann Urnhold aus Powidz,
welcher mit Zurucklaffung eines Grundstucks in Powidz seit 22
Fahren verschollen ift;

e) der Adam Borzewski aus Bielamy bei Janowiec, welcher im Jahre 1807 unters polnische Militair gegangen, und seit jener Zelt las tifirt; Ci którzyby przy zgłoszeniu użyć chcieli Pełnomocnika, winni się udać do którego kolwiek z ustanowionych tu Kommis. Spr. któremi są Ur. Schulz Sędzia, Ur. Rcykowski, Goltz i Lydtke Kom. Spraw. i tych plenipotencyą i informacyą opatrzyć.

Gniezno d. 4. Listop. 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się ninieyszem następuiące osoby, iako to:

- a) Bonawentura Zawadzki rodem z Gembic, któren w roku 1816 zaciągnąwszy się w woysku polskim od czasu tego zaginął.
- b) Małgorzata Sturm z domu Springmann z Braunsfeld Ekonomii Skorzęcinskléy, która od lat 26 zaginęła.
- c) Garbarczyk Walenty Smorowinski z Miłosławia, któren w roku 1820 poszedlszy na wędrówkę więcey nie powrócił.
- d) były Burmistrz policyi z Powidza Jan Arnhold, któren pozostawiwszy nieruchomość w Powidzu od 22 lat zaginął.
- e) Adam Borzewski z Bielaw przy Janowcu, któren w roku 1807 zaciągnąwszy się do woyska polskiego, iuż więcey niepowrócił.

f) ber Jakob Jurczynski, welcher in Miloslaw Ackerburger und an die Margaretha primo voto Dąbkies wicz, geborne Mietlicka, verheiras thet war, und seine Chefrau in Miloslaw vor 35 Jahren böslich verlassen hat;

g) bie unbekannten Erben bes in Dzia-Inn am 17. Mai 1827 in einem Alter von 85 Jahren verstorbenen Bebienten Joseph Majewski

fo wie ihre etwa hinterbliebenen Erben, werden hierdurch aufgefordert, von ihzem Leben und Aufenthalte unverzüglich und spätestens bis zu dem auf den 22. Juli 1831 vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=Rath Biedermann hieselbst Wormittags um 10 Uhr anderaumten Termine Nachricht zu geben, und weiztere Anweisung zu gewärtigen, widrizgenfalls sie für todt erklärt und ihr nach, gelassens Vermögen ihren nächsten Verwandten oder dem Fiscus ausgeantworztet werden wird.

Gnesen ben 2. September 1830. Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

f) Jakob Jurczynski, któren w Miłosławiu był rolnikiem z Małgorzatą z Mietleckich primo voto Dąbkiewiczową zaślubiony, i tęż swoią małżonkę w Miłosławiu przed 35 laty złośliwie opuścił.

g) niewiadomi Sukcessorowie Józefa Maiewskiego służącego, ndniu 17 Maia 1827 w Działya

niu zmarłego,

tudzież tych pozostałych Spadkobier, ców, iżby i o życiu i pobycie swoim naypóźniey w terminie na dzień
22. Lipca 1834 zrana o godzinie
10. przed Deputowanym Wnym Sędzią Biedermann, o sobie wiadomość dały, i dalszego nakazu oczekiwały, w przeciwnym bowiem razie
za zmarłych osądzone będą, i maiątek pozostały ich naybliższym krewnym lub Fiskuszowi wydanym zostanie.

Gniezno dn. 2. Września 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 146, des Posener Intelligenz-Blatts.

Poitralcitation. Da über bas Raufgelb bes im Bagrowiecer Rreife belegenen ben Stephan Manstifchen Erben Bugchbrigen Proftfower Baffermublen= grundfincte auf ben Antrag ber Real= glaubiger ein Raufgelber = Liquidatione= Prozeff eroffnet worden ift, fo haben wir dur Anmelbung ber Anspruche ber Glau= biger an das Raufaeld einen Termin auf ben 31. August c. vor bem Deputir= ten herrn Landgerichts : Referendarius Reitig Vormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione 3immer anberaumt, und las ben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage vor, in biefem Termine ent= weber in Perfon ober burch gulaffige Be= vollmachtigte zu erscheinen, widrigenfalls bie Musbleibenben mit ihren Unspruchen an bas Raufgeld pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb bertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 2. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Poniewa? nad summa szacunkowa kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wagrowieckim polożonego do sukcessorów Stefana Mańskiego należącego na žądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 31. Sierpniar. b. przed deputewanym Ur, Reitzig Referendaryuszem zrana o godzinie 9. wsali instrukcyjney, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i im tak co do okupiciela iako też do wierzycieli pomiedzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

on ben Begiftbiebenden verlauft treisen. Su bem Iver haben wir einer Berkingstermin auf ber als anneren Subhastationspatent. Das im Dorfe Jakubowo im Mogilnoer Kreise sub No. 1 belegene, den Gebrüdern Joshann und Martin Hartwich zugehörige. Grundstück, welches nach der gerichtlischen Taxe auf 631 Athle. 28 sgr. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben mir einen Bietungstermin auf den 2. September c. vor bem Herrn Landgerichtsrath von Potrykowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 25. April 1831.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Posiadłość w wsi Jakubowie Powiecie Mogilińskim pod No. 1. położona, do braci Jana i Marcina Hartwichów należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 631 Tal. 28 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 2. Wrześniar. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią W. Potrykowskim w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

we deliver of the state of the

one a secondary by death the first of

the commentation of the comment of the second of the secon

Subhastationspatent. Der zu vem Grundstücke gehörige sub No. 42 in der Stadt Schocken belegene Bauplatz, welcher nach der gerichtlichen Tare auf 35 Athlr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag des Magistrats desentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke haben wir einen Biestungstermin auf den 26. August c. vor dem Herrn Landgerichts Math Fekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, du

Patent subhastacyjny. Plac pusty pod iurysdykcyą naszą, w mieście Skokach Powiecie Wągrowieckim położony do gruntu pod No. 42. należący, który podług taxy sądownie sporządzonéy na 35 Tal. iest oceniony, na żądanie magistratu tamecznego publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany być ma. Tymkońcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o

unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 30. Mai 1831.

Ronigl. Preug, Landgericht.

welchem Raufluftige vorgelaben werben. godzinie 9. przed W. Sedzią Jekel w Die Lore und Bedingungen fonnen in mieyscu, na ktory zdolpość kupienia maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

in dear hericited Dardit and Continue sufficient and Recum, beyiels den benarfichanden !

Gniezno dnia 30. Maia 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Ephraim Jander gehörige Wohnhaus nebst hofraum, welches nach ber gericht= lichen Taxe, welche eingefeben werben fann, auf 250 Rthlr. gewürdigt worben ift, foll zufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Bu Diefent Behufe ift ein neuer Bietungster= min auf ben 14. Juli c. fruh um 8 Uhr in loco Schmiegel angesetzt, und wird besitzfähigen Kaufern hiermit be= kannt gemacht.

Roften ben 10. Juni 1831. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Das im Patent subhastacyiny. Dom wia-Roftenichen Rreife in ber Stadt Schmiles sny Efraima Jander w Powiecie Kogel sub No. 39 belegene, bem Muller Scianskim w miescie Szmiglu pod liczbą 39. położony, wraz z podworzem, który według sądowey taxy, która u nas przevrzaną być może, na 250 Tal. otaxowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Tem końcem wyznaczony został nowy termin licytacyjny na dzień 14. Lipca r. b. o godzinie 8. zrana w mieście Szmiglu, o którym się ochotnicy ninieyszém uwiadomiaia.

Kościan dnia 10. Czerwca 1831. Królewsko Pruski Sad Pokoiu. 60 Stack gute Ungarwein-Tonnen, 50 große und 200 kleine Krucken von Gelterserbrunnen sind billig zu verkaufen bei namel nanngmis Fo B. Eran.

Gargen den 30. Mai 1881.

technicustatu Eubhaltation Estatus ...

erotenungen in ein neuer Wietungster-

and out to the Schulegel and the to the out

the best from Lauren Chermit be-

Disput by a disputy by and vousen

Guiceno data Bor Mais 1831

analyh wasaiwyan simenilaka bee

caony aosia nowy termin'i cylar ving

na delet this inger w. b. o galar

nie 8. zrana w mieścio Szmięlu, o którym sie ochomicy ripiewszam w

- Reddier daile vo. Crerece 12 10 ff

Großes Lager von Damen/Manteln für Sommer und Winster in den neuesten Pariser und Berliner Façons. M. H. Cracow, Kaufmann aus Berlin, bezieht den bevorstehenden Markt zum zweitenmal mit einem großen, auf das geschmackvollste und reichste affortirten Lager von Mänteln in Seide, Wolls und andern neuen Stoffen. Der Beifall, dessen diese Mäntel sich erfreuen, veranlaßte mich, mit so viel größerem Fleiß dieselben nach den neuesten Pariser Façons ansertigen zu lassen, und din ich sest überzeugt, daß bei Ansicht derselben jeder geehrte Käuser mehn Lager nicht undefriedigt verlassen wird. Zugleich verbinde ich hiermit die Anzeige, daß ich ein wohlassortirtes Lager der neuessen Kleiderstoffe in seidenen Zeugen, als auch andere Putz und Mode-Zeuge, so wie auch neue Herren-Garderobe-Artikel mitgebracht habe, welche ihrer Schönheit und Billigkeit halber, sehr empsohlen werden. Mein Verkaufslokal ist Markt No. 93 beim Kausmann Herrn Senstleben. NB. Da sich meine Verkaufszeit nur auf 8 Lage beschränkt, so bitte ich um recht balbigen Zuspruch.

if, (al sujulge Austrages bed Königh electric Krol, Sydu Zieminiskiego et i Specielose su Franciste im Wege ber Well weis drogg konsergner suit.

the Welfsteiner verificit herden. In the spraction, Ten todays were

Chear I have been a forelook and his harmone, agent agent

. risiciobella